## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag, ben 2. Februar 1827.

Angekommene Frembe vom 30. Januar 1827.

br. Intendantur-Uffeffor Steuer aus Breslau, I. in No. 165 Bilhelmoftr.

Den 31. Januar.

Heiefzun, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Prediger Vater aus Meseritz, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Kwiatkowski aus Braciszewo, Hr. Pachter Kwiatkowski aus Braciszewo, Hr. Pachter Kripzanski aus Iursko, Hr. Pachter Kurczewski aus Tursko, Hr. Pachter Bentskowski aus Zerkowo, Hr. Erbherr Blociszewski aus Twarkowo; Hr. Erbherr Szelski, Hr. v. Bielinski, Hr. v. Wywierowski, Hr. v. Smorowski aus Drzes szkowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Eubhastatione-Patent.
Auf den Antrag eines Gläubigers soll das im Gnesener Kreise in der Stadt Kischowo sub Nro. 42. beleges ne Grundstück, welches nach der aufz genommenen Tare auf 300 Rthlr. ges würdigt worden ist, bsfentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 5. Märt 1827 Vormittags um 9 lihr dor dem Hetrn Referendarius Zboros

Paient subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 42. w mieście Kiszkowie Powiecie Gnieznieńskim położona, która podług sporządzoney taxy na tal. 300 oszacowaną zostala, na domaganie się wierzyciela publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termiu na dzień 5 Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Ur. Zbowoll hleselbst anberaumt, wozu besig= und zahlungefahlge Raufer eingeladen werben.

Die Zare fann jederzeit in unferer Registratur eingefeben werden,

Gnefen den 13. November 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

rowskim Referendaryuszem w Sali Sądu tuteyszego, na który do posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Es foll in Gefolge des hohen Auftrages des Königl. Landgerichts zu Bromzberg, das den Johann und Rofalia Maz synskischen Sheleuten zugehörige, in Salmo, Amts Koronowo, sub Nro. 7. bezlegene Erbpachts-Grundstück, welches wach der in unserer Registratur jederzeit einzusehenden gerichtlichen Tape auf 567 Rthlr. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation auf den Antrag eines Realgläubigers bfzentlich an den Meistbietenden in dem auf den Isten März a. f. anderaumten Termine verfauft, und auf spätere Gezbote keine Rücksicht genommen werden.

Koronowo beir 31. Oftober 1826.

Patent Subhastacyiny.

Z mocy zlecenia Sądu Ziemiań. skiego w Bydgoszczy ma bydź Janowi i Rozalii małżonkóm Muszynskim należące w Salnie, Ekonomii Koronowskiey pod Nro. 7. położone, wicczysto dzierzawne gburstwo, któ re podług w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzyć mogącey, sądowey taxy na 567 Tal. 20 sgr. ocenione iest, drogą koniecznéy subhastacyi, na wniosek realnego wierzyciela publicznie więcey daiącemu w terminie tu wyznaczonym, dnia 1. Marca 1827. sprzedane, i na późnieysze podania żaden wzgląd miany nie będzie.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu,

Subhaftation8 : Patent.

Es foll im Auftrage bes Ronigt. Lanbaerichte ju Frauftabt bas ju Dus niß sub Nro. 55. in ber Gerberftrage belegene, bem Rurschner Casimir Mles bamiebginsti eigenebumlich jugeborige Wohnhaus nebft einem binter bemfel= ben befindlichen Gemufe, Garten, mels ches sufammen laut gerichtlicher Care auf 105 Riblr. 20 Ggr. gewurdigt ift, auf Andringen ber Glaubiger im Wes ge ber nothwenbigen Subhaffation vertauft werben, und wir haben biergu einen peremtorischen Bietungs:Termin auf ben ren Mary f. 3. Rache mittags um r Uhr in loco Punis angefest, mogu Rauflustige mie ber Berficherung eingelaben werben, bag ber Meiftbietenbe ben Bufchlag gemars tigen fann.

Die Raufbebingungen follen in Termino eröffnet werden, wogegen ble Tape täglich in unferer Registratur ein,

gefehen werben fann.

Bojanowo ben 18. December 1826.

Abnigl. Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny w Poniecu pod liczba 55. w ulicy garbarskiev położony, Sław. Kaźmierza Niedzwiedzińskiego kušmierza dziedzicznie własny, wraz z ogrodem warzywnym, zaraz za nim polożonym, co wszystko wedle taxy sadowéy ogólem na 105 Tal. 20 sgr. iest ocenionym, na domaganie się wierzycieli torem koniecznew subhastacyi sprzedanym. końcem czego wyznaczywszy termin zawity do licytacyi na dzień 7. Marca r. p. po polindniu o I. godzinie w Po. niecu, zapraszamy nań ochote do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią, taxa zaś codziennie w Registraturze naszen

przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 18. Grudnia 1896.

Krol Pruski Sad Polois

Nachbem die Amortisation nachstehend naber bezeichneten Bestpreußischen Pfandbriefe nebft

| Name<br>des<br>Extrahenten.                                           | Pfand=<br>briefs=<br>Num=<br>mer. | Name<br>des<br>Guts.                                               | Benennung<br>bes<br>Departements | Betrag<br>des<br>Pfand=<br>briefs. | Bemerkungen.                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadler Weifiche Mind-<br>rennen zu Potsbam<br>Rentier Arend zu Berlin | 45                                | Jaktoromo<br>Geredorff                                             | Schneibemühl Bromberg            | 500                                | im Sahr 1806 zu Stetz<br>tin bei der feindlichen<br>Invasion verloren<br>gegangen.<br>verloren. |
| Ober Landes : Gerichtes<br>Kanzlist Schreiber zu<br>Marienwerder      | 2<br>9<br>23<br>67<br>93          | Meu-Bifchborf<br>Niemczyk<br>Schwincz.<br>Wyczuchowo<br>Plochoczyn | Marienwerder     Danzig          | 400<br>300<br>25<br>25<br>25       | entwendet, nebst Koupons seit Jos hanni 1823.                                                   |

werden die etwanigen unbefannten Inhaber Diefer Pfandbriefe und der bezeichneten Roupons hierdurch ufgefordert und vorgeladen, ihre Aufpruche Rucfichis Diefer Papiere fpateftene in dem auf

ben 15ten Marz 1828, gen Kandschafte Beneral-Landschafte Syndicus Geheimen Justiz-Aath Hecker in dem hies gen Kandschafte Hause anstehenden praclusivischen Termine anzumelden, widrigenfalls diese Pfandbriese mortifirt, in den Landschafte Registern und Hopotheken-Buchern geloscht, und den Ertrahenten dieses utgebots neue Pfandbriese und Koupons auf den Betrag der angezeigten Summen aus efertiget, die Insaber der oben aufgerusenen Pfandbriese und Koupons aber aller ihrer Rechte daraus an die Landschaftesassen Gumen werden gebachten Berband, so wie an die Besitzer der laut den gedachten Pfandbriesen verlustig erlart werden sollen.

Mariemberber ben 31. December 1826.

Ronigl. Weftpr. General : Landichafte : Direttion.